# ausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und haus . Organ der Baptistengemeinden in Polen.

Rummer 17

27. April 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a.

Der Sausfreund" ift zu beziehen durch ben Schriftleiter. Er toftet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Gr. je 31. 2.65, 3 u. mehr Gr. je 31. 2.25. Nordsamerita und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mf. 8. Bostabreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342 Poftscheckfonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an bas Berlagshaus der deutschen

Baptiften, Caffel, für Rechnung des "Sausfreund" erbeten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter.

#### Neues Leben.

Krühlingszauber! — Bundersames Düften Steigt empor zu flarfriftallnen Lüften, Bu der Sonne erstem warmem Strahl: Ringsum träftig frifches, frohes Regen Neues Leben wonnig drängt entgegen, Küllt das ganze weitgedehnte Zal.

Beimlich Regen auch im Schoß der Erde, Laufdend auf den Schöpferruf: Es werde! Seimlich Raufden auch im Buich und Baum. Ihre harzigrauhen Urme dehnen Bie in langverhalt'nem, heißem Gehnen Selbst die Jannen durt am Waldessaum.

Darum auf zu rüftigregem Schaffen! Arbeit und Gebet find beine Baffen. Deine Zier find Daseinslaft und Rot! Bor dir liegt der Frühling, liegt das Leben, Ruft zu neuem Berte, neuem Streben. Reuen Zageslichtes Morgenrot.

### Jesus der Herr.

Bon Prof. E. Raifer.

#### Das alteste Glaubensbetenninis.

Tlingt es aus dem Munde des nunmehr über- Jahrhunderte möchtig hallt. Wie kommt er zengten Thomas — knapp, kernig und klar, wie zu einem solchen Bekenntnis? hat er es auf

"Mein herr und mein Gott!" Go ein heller Glodenichlag, deffen Echo durch die

der Schulbant gelernt? Dder spricht er ce einfach einem anderen nach? Ift es der lo= gifche Schluß einer langen Gedankenkeite? Rein, auf dem Wege des reinen Denkens mare der fritische Thomas nie zu einer folchen Schluffolgerung gefommen, denn es fehlten ihm dazu die rechten Prämiffen. Der schlichte Bericht fagt, daß erft in der realen Berührung mit dem Auferstandenen felber, im Blick auf deffen Bundennarben, da fei ihm die Glaubensgewigheit aufgegangen, die wie ein Sieges= fchrei nach bitterem Rampf aufjauchzt in dem frohen Glaubenswort: "Mein herr und mein Gott!" Die gläubige Annahme des Aufer= stehungswunders ist die notwendige Boraus= setzung des urchriftlichen Glaubens. Erft die lleberzeugung von der mahrhaftigen Auferste= hung des Gefreuzigten hat nicht nur den gogernden Thomas, sondern auch die anderen Junger ju driftlichen Betennern gemacht. Mur fo tann man fich die merkwürdige Umwande lung der Jüngerschar von dumpfer Berzweif= lung zu heller Siegesfreude in so wenigen Tagen nach dem tragischen Tode ihres Meisters erklären. Der Wirkung muß die Urfache entsprechen. Giner tolossalen Selbsttäuschung eini= ger leichtglänbiger Unhänger des Plazareners verdankt das Chriftentum nicht feine Entftehung. Das mare vernunftwidrig. Bielmehr beruht es auf wohlbezeugten Tatsachen und vor allem auf der Tatsache der siegreichen Auferstehung des Gefreuzigten. Um leeren Grab ging der verzweifelten Jüngerschar der nene Glaube auf, der sie zu einem unwider= itehlichen Beugenheer umschuf.

#### Das Berg des urdriftlichen Glaubens.

Das Bekenntnis des Thomas wurde das Bekenntnis der urchristlichen Gemeinde. Dieses Bekenntnis hatte zu einem lebendigen Mittelspunkt die Anerkennung der Gottheit und somit der Herren schaft (hrifti. Der Glaube, daß der auferstandene Jesus Herr und Gott ist, wurde das schlagende Herz der christlichen Gemeinschaft; er wurde das Mark und Blut der apostolischen Verkündigung; er wurde der Lebenspuls der christlichen Mission. Seine gewaltige Pfingstpredigt brachte Petrus zur triumphierenden Klimar mit den Worten: "So wisse nun das ganze Haus Israel gewiß, daß Gott diesen Jesus, den ihr gekrenzigt habt, zu einem Herrn und Christ gemacht hat."

Die Anerkennung Jefn als feines gott =

lichen herrn brachte auch die große Um= wälzung in Pauli Leben. 218 an jenem dentwürdigen Tage auf dem Wege nach Damastus das himmlische Licht ihn niederschlug und er inne ward, daß eine hohere Stimme ihm Salt gebot, da rang fich die Frage aus feiner Berwirrung: "Berr, wer bift du?" Stunnend, zitternd hört er: "Ich bin Jesus von Ragareth, den du verfolgeft." 3ch, ich Jefus, bin der Derr. Bas mar das für ein Moment für den fanatisch eifernden Pharifaer, ale das Licht von oben den Betrug feiner Geele aufdedte und er in dem von ihm Behaften und Berfolgten seinen göttlichen herrn erkannte! Da streckte er die Mordwaffen und tapitulierte. Der hagglichende Berfolger des Razareners wurde jum ergebenen Stlaven Jesu Chrifti. Der neue Blaube an Jesus ale feinen gottlichen herrn wurde der unversiegliche Quell machtvoller Lebensimpulse und Triebe. "Berr, was willst du, daß ich tun foll?" ward die Parole feines Lebens. Jefus ift der Berr, das rudte er auch in den Mittelpuntt feiner Dredigt, das war der Grundpfeiler feines Evangeliums. "Das Bort ift dir nahe," fagt er (Rom. 10, 8. 9), "in deinem Mund und in deinem Bergen, nämlich das Wort des Glaubens, das mir predigen." "Denn wenn du mit deinem Munde Jefus als herrn betennft und in beinem Bergen glaubft, daß Gott ihn von den Toten auferweckt hat, fo wirft du gerettet." Anderswo fagt er (Rom. 14, 8, 9): "Leben wir, fo leben wir dem herrn; fterben wir, fo sterben wir dem herrn. Darum, wir leben oder fterben, fo find wir des herrn. Denn dazu ift Chriftus auch geftorben, und auferstanden und wieder lebendig geworden, daß er über Tote und Lebendige Herr fei." In der univerfellen Anerkennung Jesu als den göttlichen Berrn fieht Paulus das letzte Biel der Gnadenwege Gottes: "Der sich selbst erniedrigte und gehorsam war bis zum Tode, ja, zum Tode am Rreuz, den hat Gott auch darum erhöhet und ihm einen Ramen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im himmel und auf Erden und unter der Erde find, und alle Zungen bekennen follen, daß Jesus Chriftas der herr fei, zur Ehre Gottes des Baters" (Phil. 2, 8-11). Bir können uns den jugendlichen Saul von Tarfus vorstellen, wie er im elterlichen Sause in der heiligen Schrift unterwiesen wurde und wie

ihn der Bater, wenn immer fie an den Got= tesnamen Jehova famen, an die unaussprech= liche Beiligkeit dieses Ramens erinnerte. Die Juden pflegten nämlich aus frommer Scheu den Namen gar nicht auszusprechen und fetten dafür den Namen "Adonai", d. h. Herr (griechisch: Rurios). Nach der Erfahrung ju Damaskus aber übertrug Paulus diefen Namen "Berr" auf Jefus, "den Ramen, der über alle Namen ist"; Jehova (Adonai: kurios) und Jefus find für ihn fortan eins in Mürde und im Befen, Jefus ift herr und Gott. "hintort mache mir niemand weiter Mühe; denn ich trage die Malzeichen (Brandmale) des Berrn Jefu an meinem Beibe": ich ftehe ale gezeichneter Eflave unter dem herrenrecht - und Schut Jesu. So wertete der urchrift= liche Glaube die Person Jesu. Man price Ihn als Fürsten des Lebens, weil Er das Opfer Seines Lebens dahingegeben hatte und in der Rraft Gottes siegreich erftanden war. Man huldigte 3hm als dem Schöpfer eines neuen Dascine, dem Bergog der Geligkeit, dem Burgen der Unfterblichkeit, dem "König aller Konige und dem herrn aller herren". Und bas ift und bleibt, das Fundamentale im echten driftlichen Glauben. Gin wahrer Bekenner Chrifti ift nur der, welcher, gleich dem Thomas, vor 3hm, dem Lebendigen, niederfinkt und 3hm ale dem souveranen herrn und Gott huldigt und lebt.

#### 3ft Jefus der Berr, mas dann?

Als Thomas sich zu dem Auferstandenen ale gut feinem gottlichen herrn befannte, ba unterwarf er sich auch diesem rückhalts= und bedingungelos. Nicht nur der Verftand war aufgeklart; der Bille war überwunden: "Mein herr und mein Gott!" in dem Bortchen "mein" lag fein ganges Berg, fein ganger Wille. Der Glaube, den er bekannte, war unendlich mehr denn blog überzeugte Bustimmung; er war freudige, entschlossene, vollige hingabe. Es war ihm nicht blog eine neue Gotteserkenntnis aufgegangen, sondern auch ein neues Pflichtbewußtsein, ein neues Bebensideal. Ift Er der Berr, dann hat Er auch das volle Recht auf mein Leben, dann gebietet Er über mich, dann ftehe ich unter Sciner herrschaft, dann ist Gein Wille mein Gesch. So faßte es auch Paulus auf. Ja, das ift das einzig richtige Berftandnis. Richt um einen konfessionellen Glauben handelt es fich, sondern um einen triebkräftigen, um einen Glauben, "der in der Liebe tätig ift". Die bloße verstandesmäßige Zustimmung zu den Tatsachen und Lehren des Beile ift noch kein rettender, heiligender Glaube. Man mag die Auferstehung Chrifti als historisches Faktum zugeben und doch ohne inneres Leben fein. Man mag die Gottheit Chrifti anerkennen und laut bekennen und doch verloren gehen. Echten, wirksamen Glauben haben wir erft dann, wenn wir, gleich dem Thomas, Die gange heiße Liebe unferes Wesens unferem göttlichen herrn zu Füßen legen. "Nicht alle, die Berr, Berr jagen, kommen ius himmelreich, sondern die den Willen meines Baters im himmel tun." Also Willenseinheit mit dem Bater, das ift die Seele des Glaubens. "Was heißt ihr mich aber herr, herr, und tut nicht, mas ich euch fage!" 3ft Er der herr, mas dann? Dann muß sich ein gang bestimmtes Berhaltnis bilden zwischen uns und Ihm; sonst ift unfer Bekenntnis eine lecre Form, eine fromme Phrase, oder gar eine Luge. Dieses Berhalt= nis ift ein gegenseitiges; es hat eine doppelte Beziehung: was wir 3hm als herrn schulden und was Er uns garantiert.

#### Aus der Bertstatt

In Dein Reich komme" berichtet Pastor B. L. Jack über seinen Besuch in Hammerstein, wo die aus Rußland geslüchteten Kolonisten zum Teil vorläusig untergebracht waren, dis man für sie einen Ort der Niederlassung sinden würde. Der Bericht ist in so weit recht interessant, als in demselben ein Gespräch wiedergegeben wird, das Pastor Jack mit einem jungen Kolonisten hatte, der nach vielen Wiederwärtigkeiten und Gesahren endlich aus dem Kommunistenparadies entkommen war. Der Bericht lautet:

Gerade an dem Abend, da ich selbst in Hammersstein eintraf, kam ein junger Kolonist an, der eben erst aus der 11. S. S. R. herausgelassen war. Wäherend seine schwächliche Frau mit zwei ganz kleinen Kindern bereits mit den großen Transporten Rußeland verkassen konnte, hatte er mit vielen andern im Gesängnis gesessen und mußte zurückleiben.

Hier hatte er all die verschiedenen Stufen moberner Jnquisition durchlaufen. Erst faß er in der Lubjanka. wo er mit seinen Leidensgenossen bald in den heißen Zellen fast bis zur Bewußtlosigkeit erwarmt und dann zur Auffrischung in einem eiskaten Raum abgekühlt wurde. Die rätselhaste hiße, die von keiner Heizung oder Ofen, sondern wohl von

ben elektrisch geheizten eisernen Wänden kam, war berartig stark, daß sich die Gesangenen aller Kleider entledigten und auf den Fußboden legten, um unter dem Türspalt ein wenig frische Luft einzussaugen.

Nach dieser "Bräparation" ging's dann zum Berbör, wo unter mystischroter Beleuchtung mit allen Registern, vom zarten Piano lockender Bersprechungen über ständig steigendes Krescendo eines rassinierten Kreuzverhörs bis zum donnernden Fortissimo massivster Drohungen bestimmte Gestandnisse herausgepreßt werden sollten.

Alls dies bei den meisten, und so auch bei meinem Gewährsmann, vergeblich war, weil Gott auf ihr ständiges Flehen auch in diesem modernen seurigen Dsen" Seinen Jüngern nahe war, wurde er in die Löwengrube", nämlich nach dem großen Zentralgefängnis Butyrki überführt, um dort durch konzentrierte Bearbeitung seitens allerhand ekter Insekten, widerlicher Nahrung, fürchterlicher Lust und Enge unter oft gemeinen Berbrechern mürbe gemacht zu werden.

Immer wieder follte er unterschreiben, daß er "freiwillig" nach Sause zurücktehren molle, weil die ganze Flucht ein von konterrevolutionaren Sekern aufgezogener Schwindel sei. Unser Freund blieb aber immer dabei, er wolle zu seiner Familie. Schließlich war man seiner überdrüffig und erskarte: "Dann schicken wir dich eben so nach Sause."

Da er nun wußte, daß folche per Etappe Zurückgeschickten meiftens in die örtliche Polizei eingeliefert und in deren Gefängnissen oft Wochen, ja monatelang sigen müssen, ohne daß Verwandte und Freunde etwas davon ersabren, legte er sich aufs Bitten, man möchte ihn doch frei nach Hause sahren lassen.

"Das kann geschehen", erwiderte der Beamte entspeaenkommend, "wenn du uns auch gesällig bist." — "Was wollt ihr von mir?" — "D. nur eine Kleinkaskeit. Du wirst unser Mitarbeiter, so ganz geheim, keiner braucht das zu ersahren, und meldest uns imsmer, was bei euch im Dorfe sos ist."

"Ich verstand wohl, zu was für einem Judasbienst man mich für die dreißig Silberlinge angeblicher Freiheit dingen wollte, aber ich behielt die innere Ruhe und stellte mich dumm," erzählte mir der junae Mann. "Schließlich glauhte der Beamte wohl wirklich, daß ich zu solchem Ehrenamt zu dumm sei, und sagte: "nun gut, du kannst sahren, aber hier unterschreibe, daß du von dem, was wir dich hier gefraat und dir angeboten haben, keinem dort etwas erzählst. Hüte dich ja, wir in der Tscheka haben große Ohren, fügte er noch hinzu."

"Das habe ich mir denn gemerkt und auch treulich gehalten. In meinem Heimatdorf habe ich geschwiegen, und Sie sind der erste, der etwas davon erfährt, denn für Deutschland habe ich mich nicht verpflichtet."

"Aber wie hat man Sie benn herausgelaffen?" fragte ich weiter. "Ja, bas hat allerdings viel Mühe gekoftet. Sechsmal bin ich nach Moskau gereift und habe immer wieder gebeten, mich zu meis

ner Kamisie zu sassen. Fünsmal war es vergeblich endlich, beim sechsten Mal, befam ich den Pak. So fort fubr ich zurück nach Haufe, nahm schnell Abschied, aber ganz heimlich, damit die Polizei mich nicht sähe und etwa wieder einsteckte. Diese Vorsicht war auch gut angebracht. Denn als der Zugeinlief und ich gerade aussteigen wollte, kam ein Bekannter ganz unauffällig an den Wagen heran und sagte: "Nimm dich in acht, die Polizei ist auf der Station, vielleicht sucht sie vollzei ist auf der Station, vielleicht sucht sie dich. Madrischeinlich hatte der Kommissar mit den langen Ohren aus Alerger darüber, daß ich sein ehrenvolles Ungebot so schnöde abgeschlagen und nun noch ten Kaß desemblet.

Ich stien also auf ber andern Seite bes Zuges aus und eilte schnell über ein Feld in ein russisches Bauernhaus, wo mehrere Bekannte auf mich warteten. Uber sehr lange dauerte die Kreude des Wiederschens nicht, denn plöhlich kam die Bauersfrau und sagte: "Da kommen von der Station mehrere Manner her, die seben verdächtig aus, wahrscheinlich Beamte der G. P. 11."

Sofort floh ich über ben Sof und versteckte mich hinten in einem Strohhausen, mahrend meine Bestannten ruhig sitzen blieben und Tee tranken. Sehr bald kamen benn auch die Tschektsten und fragten richtig, ob der aus A. nicht da wäre. Als sie eine verneinende Antwort bekamen, zogen sie wies der ab.

Ich bin bann, als es dunkel wurde, erst gar nicht mehr ins Dorf gegangen, sondern, ohne Abschied zu nehmen, zur nächsten Station gesaufen, 15 Kilomester, um von dort, wo wich keiner kannte, über Mosskau hinauszusahren. Die rechte Freude kam aber erst, als ich Sedessch, die rote Grenze hinter mir hatte, und der erste lettische Gendarm uns höfslich auf russisch anredete: "Guten Abend, meine Herren!

"Gott sei Dank, ich bin heraus und bei den Meinen!" Dabei blickte er mit rührender Freude auf seine Frau und seine beiden kleinen Mädchen, von denen das eine kaum laufen konnte und das andere Konfekt lutschte, das der Bater mitgebracht hatte. "Bas hätten die Armen wohl ohne mich in Brasiliens Urwäldern angesangen?" sagte er lächelnd, "Mücken gesangen, nicht wahr?"

"Jun erzählen Sie mir noch, was Sie sonst gehört und gesehen haben. Seit die anderen abreisten sind doch schon Monate vergangen, und vieles hat sich geändert", ermunterte ich ihn. "Bei uns in den Kolonien sieht es traurig aus. Biele von den sogenannten Kulaken sind von Haus und hof vertriebene manche sigen auch im Gesängnise. Es heißt, sihätten gegen die Regierung und den Funsjahrplan gehetzt.

Da kommt so ein echter Parteimann ins Dorf, sammelt die Armen und fragt sie aus. Aus Furcht wagen sie nicht zu opponieren. Schließlich wird absgestimmt, natürlich sind alle dafür, und einstimmig werden die Betreffenden expropriirt. Das wird dann rücksichs durchgeführt, und sehr bald stehen die Unglücklichen aller habe beraubt, ein Brot in der hand, mit Weib und Kind auf der Straße,

d. h. wenn es gut geht, sonst wird ber Mann noch ins Gefängnis geworfen. In unserem Dorse regiert jest ein Sowjet, der besteht aus ganz verkommenen Glementen von den Wolgadeutschen."

"Diese Maßnahme trifft man wohl meistens gegen die Deutschen?" frage ich. "D nein, die Russen nüffen auch daran, u. d sie fträuben sich nicht wents ger gegen die Kolettivisierung wie wir. Nach dem Kaufasus sollen 25000 Arbeiter geschickt sein, um die Kolchosi in Schwung zu bringen."

"Vorläufig ist da noch fein Ende abzusehen. Und was ist das dort für ein Leben in der Kolchosi? — Ohne Erlaubnis der Sowjets dars nichts gefaust, nichts verkaust ober überhaupt unternommen werden. Nicht mal ein Huhn darf man schlachten, da wird man schon beitrast. Das heißt Vergehen am Staatseigentum!"

"Na geht denn der Betrieb nun wenigstens?" war meine Frage. "I voo", erklärte mein Gewährstemann, weder die Kollektive noch die Staatsbetriebe leisten ihr Programm, das ist die ständige Klage der Behörden. Wie das in einem Jahr werden soll, wenn alle Borrate verbraucht und alle Kulaki vernichtet sind, das weiß Gott allein, denn nur der selbständige Bauer hat so gewirtschaftet, das etwas übrig blieb."

Bei den anderen Betrieben hat jeder im besten Falle sein täglich Brot. In einem Nachbarkolchos wurden 30—40 Rubel an die Familie als eines ganzen Jahres Reingewinn verteilt. Dafür soll sich dann eine Familie kleiden, schuhen und das ordere kaufen, was man doch als Mensch braucht, und nur zur sehr hohen Preisen zu haben ist. Run, sie können sich ja vorstellen, wie das dann geht."

"Wie siehts benn unter ben Arbeitern aus?"—
"Uch die sind auch nicht zusrieden, trog verhältnismäßig hoher Löhne. Bor allem der atheistische Kampf gegen die Familte, Religion und Ehe erbittert das Volk. Selbst in der roten Armee scheint nicht alles zu stimmen. Wenigstens hörte ich in Moskau in der Elektrischen einen Soldaten laut schimpsen. Und als man ihn warnte, sachte er trogig und suhr ruhig fort, obwohl ein Offizier ganz in der Nähe sas. Der tat aber so, als hörte er nichte."

"Was macht man benn mit den Kirchen?" fragte ich ihn. "Vanche schließt man; in einer Moskauer wurde gerade Auftion abgehalten, als ich vorüberging. Aber im großen Erlöserdom war seierlicher Sottesdienst mit Glockengeläut und ebenso in ans deren." — "Da fallen dann wohl manche vom Glauben ab", fagte ich, "sogar Menonitenprediger sollen verleugnet haben? Benigstens gehen hier solche Gerüchte. Ja, in einer Deutschussischen Zeitung, einer roten natürlich, hat ein langer Artikel gestanden von einem gewissen Prediger G. der darin seinen christlichen Glauben widerruft und sich sormalich von seinem Predigeramt lossagt." —

Das habe ich auch gelesen", erwiderte er, aber da ist nur die Hälste wahr, und auch die ist noch entitellt. Das sind von Der B. U. tendenziös sabrigierte Berichte z. B. der Preoiger D. . . . bei uns, den haben sie auch solange bearbeitet, bis er mürbe geworden ist und erklärt hat, weil Prediger

au den schadlichen Elementen gehörten, die für den Bau des fozialistischen Staates unbrauchbar sein, so entsage er seinem Predigtamt, denn er wolle ein miglicher Bürger des Staates sein". Aber vom Christenglauben hat er sich nicht losgesagt", betonte er bestimmt.

"Das ist die Religionsfreiheit bei uns. Davon ist außerlich wenig zu sehen, besonders in den Schuelen, wo reiner Altheismus gelehrt wird. Wenn mehr Freiheit ware, dann würden viele Deutsche nicht auswandern!"

#### Der Feigenbaum.

Von S. W. Rind.

Es ift ein erfreuliches Zeichen der letzten Beit, daß neben dem Abfall auch eine große Gemeinde des herrn unter allen Bolfern der Erde zu sehen sein wird, wie sie in folchem Umfange nie in früheren Jahrhunderten ge= sehen wurde. Wir schauen in unseren Tagen den Engel mit dem ewigen Evangelium über die Erde hinfliegen (Offenb. 14.). Es ist zu= vor gesagt: das Evangelium vom Reich muß in der gangen Welt zu einem Zeugnis über alle Bolfer gepredigt werden, ehe das Ende tommt. Und diese Predigt des Evangeliums wird nicht vergeblich fein. Der herr gibt es ale Beichen der letten Beit an: "Sehet an den Feigenbaum und alle Baume; wenn fie jetzt ausschlagen, so sehet ihr von selbst und merket, daß der Commer nabe ift." (gut. 21, 29, 30). Der Feigenbaum und alle Bäume werden ausschlagen. Der Feigenbaum ift in der Schrift ein Bild Israels (Joel 1, 7. Matth. 21, 29), die anderen Baume ein Bild der Bölker (Sef. 15, 2. 6 (Berael, das durch die Berwerfung feines Meffias den Gluch auf sich gebracht hat, ift ein verdorrter Feigenbaum; feit vielen Sahrhunderten find feine durren Aefte und Zweige vor den Augen aller Rationen. Aber der durre Feigenbaum wird wieder ausschlagen und Knofpen gewinnen. Sehet an den Feigenbaum, fpricht der Berr; mertet auf das, was unter den Juden vorgeht. Wenn man heutzutage fragt: 3ft mohl die Wiedertunft Christi vor der Tur? fo ift gu antworten: es muß zuerst der Feigenbaum ausschlagen, es muß erft auf dem Totenfeld Israels ein Raufchen entstehen; diefe durren Toten= gebeine muffen sich regen und sich fammeln im Lande ihrer Bater. (hef. 97). Che der herr vom himmel fommt, muß daß zerftreute Berael, ein Rern Beraele, wieder in das gand

seiner Bäter zurück (Sach. 12. 14, 1-4). Run ift merkwürdig, daß in unferen Tagen unter den Juden das Verlangen erwacht, in das Land ihrer Bater gurudzukehren; fie hal= ten die Zeit ihrer Rücklehr für nahe bevorstehend. (Die Greignisse in Palaftina haben gezeigt, daß es auch ein Kriegsziel war, Pa= lästina den Türken zu entreißen und einer neuen Geschichte zuzuführen. Die Schriftl.) In einem Aufruf heißt ce: "Richt durch Beeresmacht, nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geift foll es geschehen, spricht der ewige der Beerscharen", und es wird darin die Soffnung ausgesprochen, daß die Juden bald nach Jerusalem und Palästina würden zurück= tehren konnen, wodurch die Gebete erfult wurden, die sie täglich drei bis viermal ausfprechen. Ift dies nicht ein Zeichen, daß der Feigenbaum bald ausschlagen und Anospen gewinnen moge? Wird uns dadurch nicht mit vernehmlicher Stimme zugerufen: "Rindlein, ce ift die lette Stunde ?" Geht an den gei= genbaum, spricht der herr, mertt auf das, mas unter den Juden vorgeht. - Es wird aus dem Worte der Weissagung Israel angeweht werden vom Odem des lebendigen Gottes, die Totengebeine werden sich regen und ansammen= tun, sie werden sich sammeln, aber es ift noch fein Odem in ihnen (Hef. 37, 7. 8), sie find des Beiligen Gottes noch nicht teilhaftig. Sie werden sich zuerst nur zu dem Gott ihrer Bater bekehren in alttestamentlicher Weise fo wird das Ausschlagen und Ergrünen des Fei= genbaumes beginnen. Sie werden den Talmud, der gegenwärtig schon immermehr fein Unsehen unter den Juden verliert, wegwerfen und Mose und die Propheten wieder hervorsuchen und an dieses geoffenbarte Gotteswort glauben. Sie werden fich sammeln im Land ihrer Bater, es wird ihnen Bahn gemacht werden, gurudgukehren. Da werden sie den Tempel bauen und ihren alten Gottesdienst sammt den Opfern wieder aufrichten. Die Vorbereitungen dazu werden ichon getroffen, die augeren Mittel zum Tempelbau werden in unseren Tagen schon gesammelt. Gefchieht dies, daß fie den Tempel wieder bauen, dann ift die lette Beit und die Wiederkunft des herrn unmittelbar bevorste= hend, dann hat die lette oder fiebzigfte Jahrwoche Daniels (Dan. 9, 27) für Jerusalem und das judische Bolt begonnen. Dann wird der Mensch der Sunde, der Widerchrift geoffenbart. Auch die Juden in ihrem Lande werden in große Rot und Bedrangnis fommen, weil fie das "Tier" nicht anbeten und ihm nicht huldigen. Mitten in der fiebzigften Jahrwoche wird das Opfer und Speisopfer aufhören, und an heiliger Stätte, bei den Glugelturen des Tempels werder Greuel der Ber= wüstung fein (Dan. 9, 27). In dieser Rot werden sie in sich gehen und zur Buge tom= men und ihren König David, den rechten David und Geliebten Gottes, den Doffias fuchen. Alsdann wird er kommen in den Wolken des himmels, wenn der Widerchrift feine heere im heiligen gande wider Jerujalem gefammelt hat; und sie werden ihn sehen, in den sie ge= stochen haben, (Sach. 12, 10) und seine Füße werden auf dem Delberg stehen, (Sach. 14, 4) und Er wird über fie ausgießen den Geift der Gnade und des Gebets (Sach. 12, 10). Also wenn der Feigenbaum und alle anderen Bäume ausschlagen und Knospen gewinnen und bluhen, so ist es Frühling und auf den Frühling folgt der Sommer. Auch unter den Völkern wird es sproffen und grünen und blühen in der letten Zeit, weil das Evangelium allen Bolfern gepredigt wird. Die Fulle der heiden geht vollends in das Reich Gottes ein, mah= rend es unter Israel aufängt zu iprossen und gu grünen ; die Brautgemeinde Jefu, die mit Ihm regieren wird, wird vollzählig. Das Wort des herrn wird in der letten Zeit durch alle Lande laufen; ce wird unter allen Bölkern der Erde, auch auf den Inseln, eine Gemeinde des herrn gesammelt werden; der Geift des herrn wird über viele ausgegossen werden, Die Jungfrauen werden Del bekommen auf ihre Lampen und Gefäße und es wird eine angenehme Beit (Heilszeit) der Mitternacht, der Trübsal und dem Kampfe der widerchriftlichen Zeit vorange= hen. Denn ehe die große Versuchung über den Erdfreis fommt, wird der herr feine Gemeinde ausruften und ftarten, daß fie Stand halte und überwinden fonne. Die Zeit der Bundesftärkung in der letten, fiebzigften Jahrwoche (Dan. 9, 27) wird eine Beit des Fruh= lings fein. Der volle Commer ift erft da' wenn die große Berfuchung übermunden ift, wenn die Rachtfroste und Ungewitter vorüber find, wenn das Reich Gottes hienieden aufgerichtet ift, wenn der Satan gebunden ift und Strome des Beiftes von oben fich ergießen ; dann werden der Feigenbaum und alle Baume in herrlicher Beife grunen und blühen und Frucht bringen. Aber wenn der Feigenbaum

und alle Bäume anfangen zu grünen und zu blähen, so ist der Frühling da, das ist das Zeichen, daß der Sommer nahe ist und das Königreich Jesu bald wird aufgerichtet werden.

Aus "Der Morgenftern".

#### Bertrauen zu den Mitmenschen.

Gin beherzigenswertes Beispiel hiervon wird von der finnlandischen Baronesse Mathilde Brede berichtet. Diese edle, fromme Frau wendete ihre Liebe und Kürsorge besonders den Straflingen der Gefängnisse zu. Der Schlussel du den oft so harten Herzen war das Ver= trauen, das sie auch noch den Berdorbenften entgezenbrachte. Go hatte fie auch einen chemaligen Sträfling als Kutscher in ihre Dienste genommen und fuhr eines Tages mit ihm durch den einsamen Birtwald. Gie faß allein auf der vorderen Bank und hinter ihr der Rutscher, deffen duftere Zuge durchaus kein Bertrauen erwedten. Still und Dienschenleer wars ringsum, und nur der eilige hufschlag Des Pferdes tonte auf den Granitplatten des Ploglich unterbrach des Rutschers Stimme diese Ruhe mit der Frage: "Baroneffe haben den Geldbrief bei sich, der auf die Post= Itation foll?"

"Jawohl ich habe ihn," lautete die ruhige Untwort. "Und Baronesse fahren mit mir allein durch die Wälder und wissen doch, daß ich einen Raubmord um wenig Mark begangen habe, alle meine Einbrüche nicht gerechnet? Und Baranesse haben jest ein paar Tausend Mark bei sich und fürchten sich nicht vor mir?"

"Nein, Hjalmar, ich fürchte mich nicht vor dir; denn, als du das Bose tatest, warst du selbst bose, jest aber bist du es nicht mehr. Ich vertraue dir!"

Ruhig und gütig hatte sie diese Worte gesprochen. Eine weile hörte man nichts als das Rauschen des Stroms in der Ferne und das Traben des Pferdes. Dann aber bricht ein Schluchzen aus der Brust des Mannes hers vor, in welches sich die Worte mischen: "D Gott, ich danke dir! Sie macht mich gut, sie glaubt an mich."

Bielleicht haft auch du einmal eine Gelegenheit, einem Menfchen durch Liebe und Bertrauen zu einem befferen Leben zu helfen.

## Hesetiels Bedeutung für seine Zeit.

Bevor wir etwas über Hefefiels Bedeutung für seine Zeit sagen, ist es notwendig, von der Zeit, in der er lebte, einiges zu missen.

Es war eine Zeit voller Unruhen und Kriege. Die Babylonier standen an der Spike der Welt= macht. Nebutadnezar, der Ronig Babele, war der gefeierte und gefürchtete Kriegsheld. Die babylonischen Beere fetten ihren Siegesfuß auch auf den Boden Judaas. Die volgen waren, daß Jojachim, der König Judas, und feine Rate zu Gefangenen Nebukadnezars ge= macht wurden. Der babylonische Stegesheld beraubte die meiften Vornehmen des Landes ihrer Schätze und entführte sie nach Babel, um sie dort am Wajfer Chebar anzusiedeln. Das alles geschah zirka 598 v. Chr. Unter den Deportier= ten befand sich auch Hesetiel, was annehmen läßt, daß Hesekiel zur Aristofratie der Juden gehörte.

Das waren die politischen Zustände jener Zeit. Wie sah es aber auf religiösem Gesbiet aus?

Bei der Beantwortung dieser Frage laffen wir die heidnischen Bolfer außer Acht und be= fassen uns ausschließlich mit den Juden. Die Israeliten maren ein theokratisches Volk, benen höchste Autorität Jahre war. Jehova, der Gott Abrahams, Ffaats und Jatobs, verlangte abso= luten Gehorfam, vollkommenes halten feiner Ge= höchste Berehrung und alleinige Unbetung. Die Richterfüllung diefer Forderungen follte Strafe im Gefolge haben. Befragen wir aber die Geschichte Israels, so erzählt sie, daß Israel dem Verlangen Jehovas nicht nachkam, sondern in Abgötterei und Ungehorsam verficl. 3m 2. Rap. feines Buches gibt hefetiel die Charafteristif des Hauses Israel. Gott fpricht zu dem Propheten. "Es ist ein abtrünnig Bolk und handelt wider den herrn; es find Rinder, die harte Ropfe verstockte Herzen haben; es sind widerspenstige, stachlige Dornen; es ist ein ungehorjam Saus." Wenn man folche Uus= spruche hort, so ist weitere Schilderung überfluffig. Aber auch in dem Namen des Propheten ist eine Signatur jener Zeit zu finden. Hefekiel bedeutet ja: stark ist Gott, oder Gott stärkt, Gott hartet. Damals gab man nicht erstbeliebige Namen, sondern der Name hatte gewöhnlich einen reelen Grund und Juhalt. Wir wissen aus der heiligen Geschichte, daß der Hern micht selten und ausdrücklich befahl: "So soll das Kindlein heißen." Aus dem Ausdruck "Hefekiel" geht hervor, daß der damalige Zeitzgeist ein starrer und unbeugsamer war. Unter der Herrschaft eines solchen Zeitzeistes bestommt Hesekiel den Auftrag, auf die Bühne seines Volkes zu steigen, um seinen Landsleuten den Willen Gottes unumwunden vorzuhaften.

Nachdem wir uns nun einiges über die Berhältnisse der damaligen Zeit gesagt haben, tonnen wir zu der Bedeutung hesetiels für seine Zeit übergeben.

Gine große Bedeutung enthält fein Rame. Er ift der von Gott hartgemachte, geftählte Mann. Gin folder mußte er fein, da feine Milfton, wie auch das Objekt feiner Miffion, hart war. Hefekiel ift von Natur nicht der zarte, gefühlvolle Jeremia, (Letterer mar fein Beitgenoffe und wirkte unter denen, die Judaa zurudgeblieben maren) fondern eine mit wunderbarer, geistiger Starte ausgerüftete Individalität, man konnte sagen Driginalität. Ein bedeutender Theologe fagt von ihm: "Hese= fiel war Gifen und Gott stählte, hartete ihn; seiner natürlichen Rraft und Energie wird die Beihe eines Schwertes Gottes gegeben." So tritt Befekiel mit natürlichen und gottlichen Fähigkeiten ausgeruftet auf das Geheiß Gottes unter feinen Beidensgenoffen auf.

Eine weitere Bedeutung dieses Propheten glaube ich in seinem unerschrockenen Auftreten zu finden. Er kennt sein Bolk, er weiß, seine Arbeit verspricht nicht viel Exfolg, ihm ist bewußt, daß er sich auf einen unsicheren Boden begibt, auf dem auch sein Leben in Gefahr kommen kann; hatte er doch manche Botschaft zu verkündigen, die durchaus nichts Anziehendes in sich trug. Aber das macht ihn nicht erzittern; seine Tendenz geht dahin, den Willen seines Gottes ganz zu erfüllen, gehorsam zu sein. In dem Bewußtsein, Gott wird ihn zur bösen Beit decken, tritt er unter den Gestangenen in Babel auf.

Wie eine Flamme lodert er auf, um die Fremdkörper, die sich in Israel eingeschlichen hatten, zu zerstören. Seine Rede hat etwas Packendes. Das Wort Gottes vergleicht er einem Hammer, der Felsen zerschmettern kann. In seiner ganzen Art und Weise ist etwas Eminentes. Trefflich schildert ihn Bengstenberg,

wenn er von ihm fagt: "Er war ein geiftlicher Simson, der mit fraftigen Armen die Säulen des Gögentempels ergriff und ihn gu Boden schmetterte; eine gewaltige, gigans tische Natur, die geeignet war, den babylonischen Zeitgeift zu betampfen." Dann ift Besetiel auch von großer Bedeutung für seine Zeit, weil er den Willen Jehovas unumwunden und gang den Erulanten vorhielt. Er gibt zu, daß die Verbannung eine Folge des Ungehor= fame fei, und Gott fie zugelaffen habe, aber er nimmt auch die Deportierten vor den fals schen Propheten in Schutz, wenn letztere behaupteten, daß die bereits Berbannten allein vor Gott gefündigt haben. Hefekiel weist auf die Schuld des ganzen Hauses Israel hin und nicht nur auf Vergehung der Ginzelnen. Er hatte auch darin Bedeutung für feine Leidens. genoffen, daß er fie por der Hache der Babyios nier schütte. Als Zedekia es magte, die Treue dem Nebukadnezar zu brechen, waren auch die Gefangenen zu einem Aufstand geneigt. Desekiel tritt den revolutionären Unternehmungen entschieden in den Weg und bewahrte auf diese Weise die Erulanten vor dem Zorn der Herrs ichenden.

Noch eine Bedeutung dieses originellen Mannes möchte ich hervorheben. Diefe liegt darin, daß er seinem Bolte eine beffere Beit ankundigte, einen Seiland weissagte. Wenn man fein Wert aufmertfam lieft, fo tann fest= gestellt werden, daß es in zwei Sauptteile gerfällt. Der erfte Teil enthält die Beissagung des Gerichtes, der andere die Prophetic der Erbarmungen Gottes über fein Bolt. Gott hatte die Strafe über Israel verhängt, aber Sein Born follte nicht ewige Dauer haben; darum läßt Er durch Sefetiel eine neue, beffere Beitepoche für Israel verkündigen. Bis zur Berstörung Jerufalems schwang Sefekiel die Rute, zeichnete in verschiedenen Farben den vertom= menen Buftand feiner Landeleute, als aber Bes detia abtrunnig und samt vielen anderen nach Babel verbannt worden war, nimmt die Rede Hefekiels einen anderen Ton und Charakter Bis dahin hatte er Wunden geschlagen, jett gieft er linderndes Del in dieselben; bis dahin redete er von den Gerichten des beleis digten und gurnenden Gottes, jest, verfündigt er das Erbarmen des Söchsten. Er hatte mit Strafen begonnen, Schließt aber mit Tröftung feiner Brüder. Phantafiereich, wie er war, versteht er es, den Erulanten an einem Bilde bon Totengebeinen flar ju machen und gu Beigen, welche Geschichte Jerael hatte und noch haben wird. An den toten Gebeinen zeigt er den Zustand Israels in der Gegenwart, an den wieder belebten Gebeinen die Zufunft der Erulanten. Er weissagt ein neues Jerael, das ein Heischern Berg von Gott erhalten werde, vermoge deffen es auf die Gebote Gottes achten und auf den Wegen Jehovas mandeln wird. Die Kraft dazu verleiht Gott, der einen ewigen Bund mit feinem Bolte aufgerichtet hat. Charatteristisch ist das neue Jerael auch dadurch, daß es vom falschen Kult nicht mehr beflect fein wird. Bir verftehen es, daß jolche Botichaft die Hoffnung des Bolles wach hielt und das Berlangen nach der bevorstehenden Zeit Itart wedte. Durch folde Botschaft bewahrte Befekiel feine Landolente por Affimilation und völligem Aufgehen in dem heidnischen Elemente.

Hefetiels Weissagungen haben im Laufe der Beit ihre genaufte Erfüllung gefunden; was noch nicht vollständig eingetroffen, wird zur bestimmten Stunde eintreten. A. Ziemer.

#### Der beste Reichtum.

In dem Bureau des reichen Lankiers M. war die Nachricht eingetroffen, daß eine Aktiensgesellschaft, in deren Papieren das Bankhaus den größten Teil seiner Gelder angelegt hatte, infolge plötzlich aufgedeckter Schwindeleien des Aufsichtsrats und des Borstands mit einem Schlag verkracht war. Der reiche Mann sei durch eine einzige Drahtnachricht um den größten Teil seines Vermögens gekommen.

M. faß an feinem Schreibtisch und rechnete. Die Bahlen flimmerten vor feinen Augen. Saftig greift er in die Reihe feiner Bucher, um etwas nachzuschlagen. Aber in der Saft ermischt er Die Bibel! Bon feinem frommen Bater hatte er die Gewohnheit übernommen, unter den Büchern auf dem Schreibtisch auch die Bibel ftehen zu laffen, so wie ja mancher Raufmann in sein Kontobuch vorn hinein= Schreibt: "Mit Gott!" und denft: dann muß ce vorwarts gehen! Als ob die beiden Worter Bunder tun konnten, die doch nur tote Buch= Itaben find, wenn fie im Bergen nicht gum Leben tommen! So hatte also auch der Bantier seine Bibel da ftehen, wie so viele soge= nannte Chriften auch ihre Bibel im Saufe

liegen haben und denken, nun fei alles gut! Mechanisch legte er sie nun vor fich hin und schlägt fie auf. Da ficht er auf der letten Seite etwas geschrieben; es ift seines feligen Vaters Handschrift. Er hatte es nie gesehen, weil er teine Zeit gefunden, jemals die Bibel aufzuschlagen. Er lieft, und je länger er lieft, desto leichter wirds ihm ums Berg, und die Tränen stürzen ihm aus den Augen. Was wars denn, was ihn fo bewegte? Da hatte des Baters Sand hingeschrieben: "Wein Cohn! 3ch hinterlasse dir ein großes Ver= mögen in Bertpapieren; gebrauche ce allezeit nicht felbstfüchtig nur für dich, fondern im rechten Gottesdienst an der notleidenden Diensch= heit, und vergift das eine nicht: Co aut auch deine Wertpapiere find, die im Geldschrank liegen, - fie find doch nur Dienschenpapiere; das beste Wertpapier ift von Gott geschrieben und ift die Bibel. Dice Popier behalt feinen Wert und fällt niemals im Kurs; und wenn einmal Tage kommen werden, da du erfahren wirft, daß Menschenglud und Menschenreichtum wie Glas ift, das gerbricht, dann wiffe: Du haft ein Wertpapier, das dich zum reichsten Millionar macht, auch wenn du am Bettelftab gehft! Berachte nicht Gottes Wort, halte es alle Zeit beilig! Hore, lerne, lies ce gerne!" - Dies Wort, von des Laters Sand in Gottes Wort hineingeschrieben, richtete das verzagte Berg auf und zeigte dem arm gewordenen Mann den rechten Weg zum wahren Reichtum.

## Untergang des Deutschtums in Transkaukasien?

Ein Reichsdeutscher, der forben aus Transkaukasien zurückgekehrt ift, berichtet über die Kollektivisierung der dortigen deutschen Kolonien folgendes:

Die Kollektivisierung der deutschen Kolonien wurde im Februar 1930 unter schwerem Druck und schweren Drohungen vorgenommen. In den meisten Kolonien (Helenendorf, Georgeseld, Annendorf, Traubenfeld, Alexesewka, Grünfeld, Telifamerinka, Marienfeld, Traubenberg, Elifabethtal, Alexanderhilf, Plumental, Waldheim und Katharinenfeld) wurden vor Beginn der Kollektivisierung eine Anzahl von Teutschen verhaftet, um die Gemeinde einzuschücktern und

fie zu der Unterschrift zu zwingen. In Sele= nendorf — heute Kollektiv Thalmann — drohte ein georgischer kommunistischer Funktionar mahrend der einberufenen Gemeindeversammlung, daß jeder, der gegen die Rollektivisierung ftimme, erschoffen wurde. Auf diefe Beife wurde fünf Tage lang auf die Roloniften ein= gewirkt, bis fie soweit zermurbt waren, daß fie sich zur Unterschrift, in die Rollektivwirtschaft einzutreten, verpflichteten. In Ratharinenfeld wurde die Gemeinde zur besseren Bearbeitung und Bermurbung in vier Gruppen eingeteilt. Die einzigen, die nicht in die Rollektive eintraten, waren die Reichsbeutschen; fie befinden fie jetzt auf dem Wege nach Deutschland, nach= dem ihr ganzes Vermögen der Rollektive einverleibt worden ift. Die bekannte, auch von tommunistischer Seite ale mustergültig bezeich= nete deutsche Winzergenoffenschaft "Ronfordia", die acht deutsche Rolonien umfant und die im Geschäftsjahr 1927/28 allein mit ihren eigenen Erzeugnissen einen Umfatz von über 20 Millionen Rubel erzielte, wurde von der Cowjetregierung aufgeloft. Schon bevor mit der Rollektivisierung begonnen wurde, mußte die Genoffenschaft ihre Riederlaffungen in den ruffischen Großstädten liquidieren. Das Ber= mögen der "Ronkordia" sowie die Weinberge und das Bermogen der deutschen Roloniften find somit durch die Rollektivisierung geraubt worden.

Für die Bearbeitung der Weinberge, die unter der Leitung der kommunistischen Funktionäre — die vom Weinbau nicht das Minsbeste verstehen — erfolgt, werden alle arbeitssfähigen Dorsbewohner vom 16. dis 50. Lesbensjahre herangezogen. Jeder erhält einen Tagelohn von 1,80 Nubel (entspricht nach dorstigen Preisen drei Pfund Reis oder etwa 1 Pfund Jucker) — bisher hatte der ungelernte Arbeiter einen Tagelohn von 4 Nubel, in der Saisonarbeit sogar einen Tagelohn bis 8 Nubel. Personen über 50 Jahre erhalten täglich 1,25 Mubel, während die Eltern von Minderjährigen täglich für sedes Kind 20 Psennig erhalten.

Die Deutschen Transkaukasiens sind versweifelt und sehen keine Möglichkeit, in ihren Siedlungen zu bleiben, zumal sie auch durch die Kämpfe zwischen den roten Truppen und den Tataren, die sich gegen die Kollektivisiesrung mit den Wassen wehren, auf das höchste gefährdet sind.

Deutsche Erfindung in Brasilien.

Seit Jahren befindet fich die brafilianische Buderinduftrie in einer Kriese, und es wird daraufhin gearbeitet, der herrschenden Ueberpros duttion einen Abfluß zu geben. Um die Preife im Innern auf einer rentablen Sohe au hals ten, find die Buderintereffenten im Morden des Landes, in Pernambuco und Alagoas, ichon dazu übergegangen, ale "Notopfer" große Poften ins Ausland weit unter dem Inlandspreis auszuführen. Gine dem gande weit beffer dienende Berwendung ist durch eine Erfindung, die in erfter Einie einem deutschen Ingenieur gu verdanken ift, eingeleitet. Brafilien bezieht fein Gafolin für die ftändig an Bahl gunehmenden Autos und Laftfraftwagen aus Amerita, und Unfummen wandern jährlich dafür nach den Bereinigten Staaten. Run ift es im Sahre 1927 dem deutschen Technifer Frang Schmidt aus dem Alfohol des Buderrohres gelungen, einen Betriebestoff zu gewinnen, der zu zwei Drittel des Gasolinpreises verkauft werden kann und nahezu die Leiftungsfähigkeit dieses Betriebsftoffes erreicht. Die Ufina Gerra Grande der Firma Carlos Lyra u. Cia. in Alagoas hat mit der Herstellung des neuen "Usga" benannten Betriebestoffee aus Alfohol ichon ausgezeichnete Erfolge erzielt und innerhalb meniger Jahre für 1,5 Millionen Mark davon vertauft. Die zuerft ausgesprochenen Befürchtungen, daß die Motore durch den Gebrauch von "Usga" verdorben würden, haben sich nicht bewahrheitet, die Erfolge find vielmehr fo gut, daß heute ichon die Sälfte aller Wagen in Recife und anderen großen Städten des Mors dens nur Altohol für die Motore verwenden. Die Behörden haben angeordnet, daß alle Bagen in den ftaatlichen Betrieben nur dies Das terial gebrauchen follen. Außer "Usga" den jett noch zwei andere Betriebestoffe aus Altoholzuder hergestellt, die fich ebenfalle bewähren, und auch in Mittelbrafilien geht man fchon dazu über, auf diese Beise der nationa= len Buderinduftrie gu helfen und den wirtschaftlichen Interessen des Landes zu dienen. Den Anftog dazu hat aber die Erfindung des oben genannten deutschen Ingenieurs gegeben, fo daß fich wiederum ein Deutscher um Brasilien hervorragend verdient gemacht hat.

#### Gemeindeberichte

#### Appin-Tomaschewo.

Lom 4. bis 9. März' diente uns in Tomaschewo Br. Jul. Fester, Lodz, mit gesegneten Vibelstunden und Evangelisationsvorträgen. Das Thema für die Bibelstunde: "Die Biederkunft Christi" war zeitgemäß und zog viele an. Das Wetter war günstig, die Vorträge interessant und erwecklich, so daß die Versammlungen sehr gut besucht waren und unter der Birkung des Gristes standen. Acht jugendliche Seelen wurden zur Entscheidung für Christus angeregt und rühmen nun die erlösende Blutskraft des Herrn.

Auf unserer Station Trutowo ist der Herr besonders am Berte. Hier tut der Herr zu den bereits gläubig gewordenen immer mehr hinzu auch Männer und Beiber Apg. 5, 14.

Dem herrn dafür die Ehre.

G. Gidhorft.

Rarolinow. Selig sind die Toten, die in dem herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit. Off. 14, 13. Zu diesen Seligen darf sich jest auch der liebe Bruder K. Krinke zählen, dessen durfte. Br. K. Krinke ist im Jahre 1852 in Schladowo geboren. Er wurde nebst seiner Ehefrau in seinen jungeren Jahren zum herrn bekehrt und nach der Taufe der Gemeinde Inrardow einverseibt. Beide sührten ein tadelsloses Veben in der Gemeinde bis zu ihrem

Uebergang in die Ewigkeit.

Auch ihr Familienleben war ein Mufterleben. Sie zeugten in ihrem Chestandeleben 13 Kinder. Seine Chegattin ftarb im Jahre 1817 nebst 2 Rindern in Rugland, 5 Rinder starben hier und 6 leben noch. Drei von ihnen wohnen in Amerika, 1 Sohn in Ranada, ein Sohn in Deutschland und der jüngste wohnt Der liebe Br. mar feiner Umgebung ein treuer Beuge Jesu und ftand bei allen in der gangen Ortschaft in Chren. Das bewiesen fie durch die rege Teilnahme bei der Leichenbestattung, bei der trot der unfreundlichen Witterung doch zirka 200 Tranergafte erschienen waren. Much mir bleibt der treue Br. in gutem Undenten. Rarl Saffenrud.

#### Mochenrundschau

Der südslavische Patriarch Dimitri ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war ein enger Freund des verstorbenen Premierministers Nicola Pasitsch.

In London hat der Generalkousul der Sow= jetregierung Enteff an 20 dort lebende Ruffen, die bis vor furgem Angestellte der sowjetruffiichen handelsvertretung waren, ein Schreiben gerichtet, in dem dieselben aufgefordert werden, innerhalb von sieben Tagen nach Sowjetrugland gurudzutehren. Gine Berweigerung der Rudtehr wurde dazu führen, daß fie der fomjetrussischen Staatsburgerschaft verluftig geben würden. Weiter wird auf die Berordnung vom 21. November 1929 hingewiesen, in der es ausdrudlich beiße, daß die Bermeigerung der Rückehr nach Sowjetrugland als Uebertritt in das Lager der Reinde und dementsprechend als Berrat aufgefagt werde und daß derartige Per= fonen die Beschlagnahme ihres Bermögens und die Erschiegung innerhalb von 24 Stunden nach Biederbetreten sowjetruffischen Bodens gu gewärtigen hatten.

Brof. Dr. D. Flamm in Berlin hat eine Reutonstruktion für Unterseeboote erfunden, die eine weit größere Widerstandskraft gegen den Wasserduck, eine erhöhte Geschwindigkeit und größere Geschützanzahl bei gleicher Wasserwerdrängung wie die bisherigen U-Boot-Typen gewährt. Die Flammsche Neukonstruktion ist ganz und gar mit Nickelstahl gepanzert, wodurch erst in einer Tiefe von 250 Meter unter Wasser Deformationen eintreten können.

Dem Wiener Professor Dr. Jelinnet ist es gelungen, Gehörsemfindung ohne Schallwellen nur durch den elektrischen Strom zu übertragen. Praktisch würde dies bedeuten, daß unter Umständen völlig Taube Sprache und Muste hören, also wieder lautempsindlich werden.

In wissenschaftlichen Rreisen halt man es durchaus für möglich, daß Gehörsempfindunsgen, wie sie jett Professor Telinnet gelungen sein sollen, übertragen werden können, da Bersuche in dieser Richtung schon seit Jahren im Gange sind, jedoch immer wieder an den technischen und medizinischen Unzulänglichkeiten scheiterten.

Aus Wilno wird gemeldet, taß Flüchtlinge aus Sowjetrußland von einem blutigen Zusfammenstoß zwischen rufsischen Grenzwachen und russischen Bauern an der polnischen Grenze erzählen. Danach seien rund 150 Einwohner von zwei Dörfern bei dem Versuch, über die Grenze zu flüchten, von den Grenzwachen und einer berittenen Abteilung der G. P. U. niesdergemetzelt worden.

Ein Betroleumdampfer, der von Sudsachalin kam, ist auf hoher Sed in Flammen aufgegangen. Der Kapitan und die 22 Mann Besatzung sind in den Flammen umgekommen.

In Amerika ereignete sich im Staate Pensylvanien in einer Fabrik für Feuerwehrstorper ein furchtbares Explosionsungläck, durch das 15 Personen getötet und 30 schwer versicht wurden. Die Explosion war in einem Umkreis von 150 Kilometer hörbar. Zahlreiche Billen in der Nachbarschaft der Fabrik sind schwer beschädigt worden.

Die Raiserin von Abessinien ist nach Meldungen aus Abdis im Alter von 54 Jahren
gestorben. Sie war eine Tochter des Kaisers
Menelik II. und folgte ihrem Neffen, dem Kaisers
eidi Jeassu bei dessen Absetung 1916 auf den Thron. Zum Thronerben wurde nun ihr Vetter
Ras Tasari Makonnen proklamiert. Der neue Kaiser, der im 39. Lebensjahr steht, hat mit seinen Truppen den kaiserlichen Palast bezogen.

Um Transatlantit = Zeppelindienft, der 1932 aufgenommen werden foll, werden 2 deutsche und 2 ameritanische Luftfreuger, Die größer sind als das Luftschiff "Graf Zeppelin", teilnehmen. Der Fahrpreis soll das Doppelte des Preises für die erfte Klasse der Schnell= dampfer betragen. Die Luftreise von Europa nach Umerita foll 3 Tage dauern, die Rud= reise von Amerika nach Europa dagegen nur 2 Tage. Jedes Luftschiff wird bis 80 Fahrgafte befordern konnen. Auch foll insofern eine Reuerung eingeführt werden, als die Luftschiffe mit besonderen Apparaten ausgestattet werden follen, an denen Postflugzeuge ange= bracht werden fonnen, wodnrch eine noch ichnel= lere Beforderung der Ueberfeepost erfolgen murde.

Aus Bomban fommt die Rachricht, daß

es dort zu Zusammenstößen zwischen etwa 2000 streikenden Eisenbahnern und Polizei gekomsmen sei. Im Verlauf der Unruhen machte die Polizei von den Feuerwassen Gebrauch. Etwa 30 Personen wurden mit schweren Verslehungen ins Krankenhaus geschafft. Die Polizei hatte 3 Verletzte. Später wurde die Ordnung wieder hergestellt.

Auf der Halbinsel Sinai sind nach Meldungen aus Kairo ungeheure Heuschreckenschwärme aufgetaucht. Die Schwärme haben
den Suezkanal überquert und haben sich in
dem fruchtbaren Gebiet in der Nähe von
Ismailia niedergelassen. Die Regierung hat
150 Flammenwerfer und etwa 200 Tonnen
Tinte zur Bekänpfung der Heuschrecken zur
Verfügung gestellt.

In Warichau wurde unlängst am hellichten Tage im Stadtzentrum ein blutiger Raubüberfall auf das Banthaus 3. Dl. Centnerezwer verübt. Um die Zeit des Ueberfalls befand sich nur der Inhaber und drei Angestellte in den Bankraumen, als vier maskierte und mit Revolvern bewaffnete Männer eindrangen und die Anwesenden terrorifierten. Gie raubten darauf aus der Kasse 15,000 Zioty und 600 Dollar und wandten fich zur Tur. In diefem Augenblid machte der Juhaber des Banthaufes eine Bewegung in der Richtung der Tur, mas die Banditen veranlaßte, auf ihn einige Schuffe abzufeuern, durch die er tot niedergeftrect wurde. Darauf entfernten sich die Näuber und konnten im Straßengewühl unbehelligt entkommen.

In den Gegieten Archangelst und Wjatta haben 30,000 ruffische Arbeiter, die in den sowjetruffischen Holzkonzessionen beschäftigt was ren, die Arbeit niedergelegt und versuchen das rufsische Staatsgebiet zu verlassen.

#### "Radiumchema"

ist ein probates Mittel gegen Rheumatismus, Gicht, Podagra, Ischias, Hexenschuß und ähnliche Schmerzen. Prospette und nähere Auskunft erteilt gratis 3. Gebauer, Warszawa, Targowa 63/47.